## Intelligent-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

Nro. 146. Freitag, den 19. Juni 1835.

Angekommene Fremden vom 17. Juni. or. Landichafterath v. Brodowelli aus Geiereborf, I. in Ro. 186 BBaffers ffrage; Gr. Guteb. Rotofgewell aus Korgtwy, I. in Do. 187 Bafferftrage; Sr. Guteb. Sulewicz aus Konarefie, Gr. Baufondufteur Ulrich aus Wrefchen, Sr. Sandelsmann Litthauer aus Rawicg, Sr. Rupferflichhandler Gecelle aus Rrotes fchin, Sr. Domainen-Umte, Aftuar, Gerbes aus Chumigtef, fr. Wirthichafte-Infpettor Dihrberg aus Domiechowo, Sr. Defonom Senort aus Salle, I. in Ro. 33 Wallifchei; Br. Papierfabritant Cholz aus Rifgewo, I. in Do. 95 St. Abalbert; Br. Defonom Bryfczynefi aus Gobota, fr. Guteb. v. Gluchowefi aus Biele, I. in Do. 384 Gerberffr.; Br. Guteb. Galfomeffi gus Dpatomfo, Dr. Guteb. Prabanneli aus Bielupice, Br. Guteb. Rlimeli aus Wholno, Fr. Guteb. p. Chla= powofa aus Cominice, I. in Do. 154 Buttelftr.; fr. General-Lieutenant v. Ruchel-Rleift und Sr. Lieuf. und Abjutant v. Offen aus Stargard, fr. Guteb. v. Cforzewefi aus Czerniejewo, Sr. Direktor harraffowig aus Wollftein, I. in No. 1 Ct. Martin; Br. Kaufm. Wolly aus Braty, Sr. Raufm. Pinner aus Graf, Sr. Rfm. Schwarfenefi aus Roften, I. in Do. 20 St. Mbalbert; Sr. Partif. v. Puchalefi aus Trzemefgno, I. in Do. 217 Jefuitenfir.; Gr. Erbherr v. Rofzutsti aus Bargowo, I. in No. 394 Gerberftr.; Gr. Apothefer hardt aus Bullichau, I. in No. 136 Bilh. Str.; Sr. Maler Melzer aus Rlesezewo, Sr. Raufm. Branbes aus Copenhagen, Sr. Guteb. v. Niegolewefi aus Niegolewo, Sr. Guteb. v. Befier= sti aus Bafrzewo, Fr. Guteb. v. Bronifowsta aus Berlin, I. in No. 243 Bred= Lauerstraße.

1) Oeffentliche Zekanntmachting. Den unbekannten Gläubigern des am 22. Mai 1809 zu Klony, Schrodaer Kreises, verstorbenen Kammerraths Johann Unsteeas Nast-wird hierdurch die bevorsteschende Theilung der Berlassenschaft bestannt gemacht, mit der Aussorderung, ihre Ansprüche binnen 3 Monaten anzumelden, widrigenfalls sie damit nach §. 137. und folgenden Tit. 17. Allgemeisnen Landrechts an seden einzelnen Mitzerben nach Verhaltniß seines Erbantheils werden verwiesen werden.

Pofen, ben 2. April 1835.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

2) Aufgebot. Die unbekannten Glaus biger, welche Ansprüche auf die Dienste Caution des interimistischen Attuar, des aufgelbsten Friedensgerichts zu Koronos wo, Heinrich Gustav Hierschen, machen, werden zur Anmeldung ihrer Ansprüche auf den 25. August c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Herrn Referendarius Peterson unter der Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibeinden ihres Anspruchs auf die Caution verlustig gesten und bloß an die Person des ze. Hiersselden werden verwiesen werden.

Bromberg, den 29. Mai 1835. | Bydgoszcz, dn. Król. Prusk gericht. Ziem

Uwiadomienie publiczne. Niewiadomi wierzyciele zmarłego w Kłonach powiatu Szredzkiego dnia 22. Maja 1809. Jana Andrzeja Nast, Radzcy przy byłey Kamerze uwiadomiaią się ninieyszem o nadchodzącym podziale pozostałości z tem wezwaniem, aby pretensye swoie w przeciągu trzech miesięcy podali, inaczey z takowemi w skutek §. 137. i następnie Tytułu 17. Prawa powszechnego kraiowego do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy iego odesłanemi będą.

Poznań, dnia 2. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Niewiadomi wierzyciele, maiący pretensye do kaucyi przez tymczasowego Aktuaryusza zniesionego Sądu Pokoju w Koronowie, Henryka Gustawa Hiersekorn stawioney, zapozywaią się do podania onychże na termin na dzień 25. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Peterson Referendaryuszem wyznaczony pod tym warunkiem, iż niestawaiący utracą swą pretensyą do rzeczoney kaucyi i tylko do osoby Hiersekorna wskazani będą.

Bydgoszcz, dnia 29. Maja 1835. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański.

3) Proclama. Alle biejenigen, welche an die, bon bem jett verftorbenen de Molliere fur feine Dienftverwaltung als Exefutor bei bem unterzeichneten Landgerichte beftellte Dienft-Caution, Die nach bem Empfangeschein ber General= Staatsfaffe bom 25ften November 1833 Do. 6565 in 100 Rthlr. Cour. befiebt, Unfpruche haben, werden aufgeforbert, folche in bem auf ben 27 fen Juni c. Bormittage um 10 Uhr in unferm In-Aruftionegimmer bor bem herrn Refeten= barius Regler anftebenden Termine an= gumelben, wibrigenfalle biefelben nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins ihres etwanigen Unfpruche an Die Caution bes ic. de Molliere fur verluftig erflart und bamit an die Erben beffelben werden ber= wiesen werben.

Bromberg, den 5. Marg 1835. Konigl. Preuf. Landgericht.

4) Bekanntmachung. Der Schullehrer Johann Ruchlewicz in Klein-Zalesie bei Kobylin und seine Ehefrau Magbalena geborne Smorowska, haben für die Dauer ihrer Ehe, am 19. November 1834, die Gütergemeinschaft ausgeschlossen.

Konigl. Preuß. Landgericht.

5) Bekanntmachung. Daß ber Baumeister Berr Sille und bessen Gattin, Modeste geb. Spiller hierselbst, vor ihrer Berheirathung mittelft gerichtlichen Constrakts vom gen huj, die Gemeinschaft

Proclama. Wszyscy ci, którzy do kaucyi przez zmarłego teraz de Molliere za urzędowania swoie iako Exekutor przy podpisanym Sądzie Ziemiańskim stawioney, podług kwitu generalnéy kassy rządowey z dnia 25. Listopada 1833 r. No. 6565. sto talarów w kurancie wynoszącey pretensye maia, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe w terminie na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. w izbie naszéy instrukcyiney przed Referendaryuszem Ur. Kessler wyznaczony podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utracaiących pretensye swoie do kaucyi de Molliere uznani i z takowemi tylko do sukcessorów iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, dnia 5. Marca 1835. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Jan Rychlewicz nauczyciel w małém Zalesiu pod Ko. bylinem i małżonka tego Magdalena z Smorowskich na czas małżeństwa swego dnia 19. Listopada 1834. wspólność maiątku wyłączyli.

Krotoszyn, d. 30. Kwietnia 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. JPan Hille Budowniczy tuteyszy, i malżonka iego Modesta z Szpilerów, przed zawarciem malżeństwa między sobą, kontraktem sądowym z dnia 9. m. b. wyber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen haben, wird hierdurch gur öffentlichen Kenntnig gebrachtens soxiq igonal ob

Meferin, den 18. Diah 1835.

Ronigl. Preng. Landgericht.

łączyli wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publiczney wiadomości podaie.

Międzyrzecz, dn. 18. Maja 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Laut des am 16. April d. 3. gefchloffenen Bertrages haben ber Sauptmann und Frohnfeft, Abminiftrator Friedrich v. Stodi ju Roro= norvo, und beffen Berlobte, Therefe Mathilbe Abolphine geb. Wiffelint, gefchiebene p. Stoda, für thre funftige Che Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ansgefdloffen. Bromberg, ben 18. Mai 1835.

Ronigt. Land, und Stadtgericht.

7) Bekannemachung. Die ben Ackerwirth Roch Szczepanofifchen minos reimen Erben geforige, in bem Dorfe Midgifgeno, hiefigen Kreifes, sub Mo. 5 belegene Ackerwirthschaft foll, jedoch ohne Inventarium, von Johannis c. ab auf brei nach einander folgende Johre, bis ju Johanni 1838; Offentlich an ben Deift= bietenden verpachtet werben. 3u biefem Behuf haben wir einen Termin auf Den 22. Juni c. bor bem herrn Referendar 3. 5. Richthofen in unferm Inftruftions= Saale angesett, wozu wir Pachtluftige mit bem Bemerten einlaben, bag bie Uebergabe bes gedachten Grundflucks fofort nach erfolgter Beftattgung Geitens der oberbormundschaftlichen Bebordet erfolgen wird.

Die Pachtbedingungen fonnen in uns ferer Registratur eingesehen werden.

Roften, ben 13. Juni 1835.

Ronigl. Lande und Stadtgericht.

traktem'sadowem s dois-o. ni. b. s.

Obwieszczenie. Gospodarstwo sukcessorom Rocha Szczepańskiego należące, a w Widziszewie tutevsze. go powiatu pod Nro. 5. polożone, iednakowoż bez wszelkiego inwentarza ma bydź od S. Jana r. b. na trzy po sobie idace lata, to iest do S. Jana 1838 r. naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawione.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 22. Czerwcar. b. przed Referend. B. v. Richthofen w sali instrukcyjnéy naszéy, na który ochote dzierzawienia z tem nadmienieniem zapozywamy, że tradycya rzeczonego gruntu po poprzednim potwierdzeniu władzy nadopiekuńczey natychmiast nastąpi,

Warunki dzierzawy mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzanemi. Kościan, dnia 13. Czerwca 1835.

Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

trafts nom gien bui, die Eemeinichare

3) Mothwendige Subhastation. Das in Liffa sub Do, 370 vor dem Reifener Thore belegene Grundfind, beftebend aus einem Wohnhaufe nebft Bube= bor, und einem Dbft = und Grafegarten, welches auf 931 Rthlr. 15 fgr. gericht= lich abgeschätzt worden ift, foll ben 1 7. Buli D. 3. vor ber Gerichte-Commiffion bierfelbft offentlich verfteigert werben.

Die Tare, ber neuefte Supothefenfdein und die besonderen Raufbedingun= gen find in unferer Regiftratur einzufeben.

Liffa, ben 23. Mary 1835.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Konieczna subhastacya. Nierucho. mość w Lesznie pod No. 370. przed Rydzyńską bramą położona, składaiaca się z domu mieszkalnego i sadu z paszą, która sądownie na 931 Tal. 15 sgr. iest oceniona, ma być dnia 17. Lipca r. b. w posiedzeniu Sadu tuteyszego, publicznie sprzedana.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako też szczególne warunki kupna są w naszéy Registraturze do

przeyrzenia.

Leszno, dnia 23 Marca 1835. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekannemachung. Bur Berbingung ber Lieferung bes Bebarfs von 500 Rlaftern fiefernes Solg, 68 Centner raff. Rubbhl, 34 Pfund runde Dochte, 50 Ellen breites Dochtband, 1000 Pfund gezogene Lichte, 10 Ries orbin. Schreib= Papier, 500 Stud Feberpofen, 15 Quart Dinte, 800 Stuben= 1200 Stall= Befen, und 90 Schoef Roggen-Richtstroh, fur alle hiefige Ronigl. Militair-Unftalten pro 1836, an ben Mindeftfordernden, ift ein Termin auf Mittwoch ben 22ften Juli 1835. Bormittags 10 Uhr im unterzeichneten Bureau-Locale angefett, wogu Unternehmer, die eine Raution von 200 Mthir. gleich ftellen konnen, eingelaben werben. Auch wird in bemfelben Termin Die Berpachtung bes Dungers aus ben biefigen Militair-Pferdeftallen ausgeboten. Die besfallfigen Bebingungen find bis zum Termine fortwahrend einzuschen.

w onoic Pofen, ben 9. Juni 1835. il woodland Edigiaco Sange

Konigl. Garnison = Berwaltung.

10) Die Beneficial : Erbinnen ber im porigen Jahre verftorbenen Frau Mari= anna gebornen v. Dorpoweta, erfter Che eine allgemeine Renntniß von ben Fors berungen ber Glaubiger bes Nachlaffes Diefer Frau hofmarschallin bon Bronic

Sukcessorki beneficyalne niegdy Maryanny z Dorpowskich pierwszego ślubu Hrabiny Grudzińskiey osta-Grafin Grudgineta, zweiter und letter miego Marszalkowey. Nadworney Che hofmarichallin v. Bronic, munichen Bronic, w zesztym roku zmarley, chcąc mieć ogólne wyobrażenie o należnościach kredytorom pozostałości po rzeczoney Marszałkowey Bronic gu haben, und veranlaffen beshalb bier= mit Diefe Glaubiger, ihre Forberungen und bie Beweise berfelben im Bureau bes Juffig = Commiffione = Rathe Weißleder in Pojen perfonlich oder in portofreien Briefen anzuzeigen, auch mit biefem allenfalls über die in ber obigen Rachlaffache zu nehmenden Maagregeln Rudfprache zu nehmen.

Dofen, ben 15. Juni 1835.

11) Die Eigenthumer bes im Rreife Buf liegenden Guts Turfowo, wollen bies Gut aus freier Sand verfaufen, Sie ersuchen jeben Raufluftigen, bis gum 1. Juli b. 3. 1835, ober fpateftene an diefem Tage perfonlich oder in portofreien Briefen bem Juftig = Commiffione , Rath Weißleder in Dofen den Preis, für welchen und die Bedingungen, unter welchen berfelbe ju faufen wunscht, anzuzeigen, und bemnachft ben Abschluß eines Rauffontrafts mit bem ju erwarten, ber bie annehmbarften Borfcblage macht. Die bon Geiten ber Gigenthumer geftellten Berkaufsbedingungen find im Bureau bes Juftig = Commiffionerathe Weifleber jederzeit gur Durficht gu erhalten.

Pofen, ben 15. Juny 1835.

przypaść mogących, wzywaią tychże kredytorów do odezwania się osobiście lub listami frankowanemi z swemi należnościami i dowodami w biórze Radzcy Kommissarza Sprawiedliwości Weissleder w Poznaniu i do umowienia z tymże ile możności sposobu dalszego postępowania w interessach rzeczonéy pozostałości.

Poznań, dnia 15. Czerwca 1835.

Teraznieysi właściciele dobr Turkowo w powiecie Bukowskim położonych, cheac przedać dobra te z wolnéy reki, upraszaią wszystkich cheć kupienia tych dóbr maiących aby raczyli do dnia 1. Lipca r. b. 1835. lub naypóźniey w tym dniu osobiście lub listami frankowanemi podać Radzcy Kommissarzowi Sprawiedliwości Weissleder w Poznaniu summę za iaką tudzież warunki pod iakiemi dobra te kupić by chcieli, a w skutek tego spodziewać się zawarcia kontraktu z tym który naydogodnieysze poda propozycye. Warunki z strony dziedziców zrobione w biórze Radzcy Kommissarza Sprawiedliwości Weissleder każdego czasu przeczytać można.

Poznań, dnia 15. Czerwca 1835.

12) Bekanntmachung. hiermit gur offentlichen Renntniß ge= ninieyszem podaie sie wiadomości, bracht, daß zur bffentlichen Berpachtung it do publicznego wydzierzawienia ber bei Schroda belegenen Guter Bries Zrzenicy i Włostowa pod Szrodą po.

Es wird Obwieszczenie. Do publiczney nica und Blostowo ein Termin auf ben lożonych, wyznaczony iest termin 25. Juni 1835. Bormittags um II Uhr vor bem Ronigl. Dber = Landes = Ge= richte-Rath herrn Rofcher auf dem bie= figen Gerichts = Schloffe anfteht. jum Gebote zugelaffen werben will, muß guvor eine Raution bon 1000 Rtlr. baar ober in geldwerthen Papieren entrichten, bie übrigen Pachtbedingungen fonnen in ber Regiffratur bes Ronigl, Dber-Landes= Berichts ober im Bureau des Juftigrathe Soper hier eingesehen werden.

Dofen, ben 17. Juni 1835.

na dzień 25. Czerwca 1835. ogo. dzinie 11téy przed południem przed W. Roescher Radzcą przy Sądzie Departamentowym na zamku sadowym tuteyszym. Kto życzy bydź przypuszczonym do licytacyi złożyć winien kaucya 1000 Tal. w gotowiźnie lub w papierach kurs gotowych pieniędzy maiących; drugie warunki dzierzawy przeyrzeć można w Registraturze Sadu Departamentowego lub w biórze Radzcy Sprawiedliwości Hoyer tu w mieyscu.

Poznań, dnia 17. Czerwca 1835.

13) Diejenigen, welche an bem, burch ben herrn Baron von Geidlig projeftir= ten landwirthschaftlichen Bereine Theil nehmen wollen, werden hiermit ergebenft erfucht, fich am 1. Julib. 3. fruh um 10 Uhr in der Wohnung bes Lanbichaftes Direftore herrn bon Grabowefi ein= zufinden.

Wzywa się ninieyszém wszystkich, którzyby chcieli mieć udział do proiektowanego przez W. Barona Seidlitz Towarzystwa rólniczego, aby raczyli zebrać się w dniu 1. Lipca r. b. w Poznaniu w stancyi W. Grabowskiego Dyrektora Ziemstwa, na godzinę 10. zrana.

Montag, ben 22. b. M., fruh von 9 und Nachmittags von 14) 2(uttion. 2 Uhr ab, follen im Saufe Ct. Abalbert Do. 22 wegen Berfetzung eines Beamten mehrere Meubles, Ruchen= und Sausgerathe, ein alt Klavier, 2 Rugelbuchfen, eine vollständige, fehr gute Mangel, mehrere Blumen und 2 Blumentritte, bffent= lich verfteigert werben. Pofen, ben 17. Juni 1835.

Caft ner, Auctions-Commiffarius.

15) Auttion. Dienftag, ben 23. b. M. und folgenbe Tage, von 9 Uhr Bormittage und 2 Uhr Machmittage ab, follen in bem Laben Ro. 66 am alten Markt eine Partie Gefundheite = Porzellan, feine weiße Steingutwaaren und verschiedene Glasmaaren offentlich verfteigert werden, befonders viele Dugend tiefe und flache Pofen, ben 17. Juni 1835. Teller.

Caft ner, Auftions-Commiffarius.

16) Aufrion. Um 1. Juli d. J., Bormittage von 9 Uhr ab, werde ich in meinem Bureau am Sapicha = Plage No. 4 in ber Malzmuhle verschiedene silberne Kirchengerathe meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkaufen.

Pofen, den 17. Juni 1835.

Cafiner, Muftione-Commiffarius.

- 17) Uwiadomienie. Kapituła Metropolitalna Poznańska z odwołaniem się do obwieszczeń w latach poprzednich wydanych oświadcza ninieyszem, iż równie w roku bieżącym należące się Jey iako i Duchowieństwu Kościoła Metropolitalnego prowizye przez Prokuratora swego od dnia 24. b. m. aż do dnia 3. Lipca r. b. w mieszkaniu pod No. 29. codziennie od godziny 10. rano odbierać będzie. Poznań, dnia 15. Czerwca 1835.
- 18) Ein unverheiratheter Deconom, beider Sprachen machtig, ber landwirthsichaftlichen Buchführung vollfommen gewachsen, ber auf bedeutenden Gütern in Pommern und ber Mark fonditionirte, und den Betrieb großer Dampfbrennereien praktisch leitete, sucht in hiesiger Provinz ein passendes Engagement. Das Miethesund Commissions Dureau von E. Zimmermann et Co., alten Markt No. 55, erstheilt über die Qualisication und moralische Führung besselben genügende Auskunft.
- Tapeten-Unzeige. Unsere, seit einer Reihe von Jahren so sehr affortirte Lapeten-Fabrik empfehlen wir ganz ergebenft mit dem Bemerken, daß dieselben in hinsicht ber Schönheit, Gute und Billigkeit so gar die französischen übertreffen. Die allerschönsten und neusten Muster von diesem Jahre haben wir dem Hrn. Kaufsmann J. Mendelsohn, unter dem Kathhaus in Posen, zugesendet, welcher für und die Aufträge zu festen Fabrik-Preisen übernehmen wird.

Wien, im Juni 1835.

Sporlin et Rahme.

20) Acchte Blonden, so wie weiße glatte als blondirte Gaze-Tucher, Shawls und Schleier, auch alle Sorten Federn werden wie neu gewaschen bei L. Schlesinger, Garberstraße No. 393.

21) Sonntag, ben 21. Juni, geht eine leere Chaise von hier über Bromberg und Danzig nach Königsberg. Darauf Restectirende erfahren bas Rahere in ber goldenen Gans.